# Der Hausfreund

• Zeitschrift für Gemeinde und Haus • Organ der Baptistengemeinden in Polen •

Nummer 14

7. April 1929

35. Jahrgang

Schriftleiter: A. Knoff, Lodz, ul. Smocza 9a.
Der Nausfreund" ift zu beziehen durch den Schrifts

"Der Hausfreund" ift zu beziehen durch den Schriftleiter. Er koner im Julande vierteljährlich mit Porto: 1—2 Er. je 31. 2.65, 3 u. mehr Er. je 31. 2.25, Nordamerika und Canada jährlich 2 Dol. Deutschland Mt. 8. Bostschento Warschau 62,965. Gaben aus Deutsche land werden an das Berlagshaus der deutschen Baptisten, Cassel, für Rechnung des "Hausfreund" erbeten, aus Amerika und Canada an den Schriftleiter.

Postadreffe: A. Knoff, Łódź, skrz. poczt. 342

### Im Frieden wandern.

Wer recht im Frieden wandern will Den schmalen Pfad zum Himmel, Der stehe oft anbetend still, Umringt vom Weltgetümmel; Dem Lichte wende er sich zu Mit gläubigem Verlangen; In Christo sind' er seine Ruh', Um Ihm stets anzuhangen!

Du fragest, wer die Liebe sei? So wisse denn, o Seele, Der ist es trot der Welt Geschrei, Der ohne Schuld und Jehle Auf dieser Erde hat gewallt, So ganz das Wohlgefallen Des Baters in der Knechtsgestalt — Der alles wirkt in allen.

Er lebt und herrscht! O sage an, Haft du in Ihm das Leben? Bist du besreit von Sündenbann, Geheilt von Widerstreben? Regiert dich dieser Liebe Geist, So darsst du es bezeugen: Der Heiland tut, was Er verheißt! Du wirst dich kindlich beugen.

Sein heiliges und teures Blut, Das auch für dich gestossen, Ward dir zur sel'gen Gnadenslut; Wohl dir, dem Heilsgenossen! So walle nun im Frieden hin And im Seleit der Gnade, Zur Himmelsheimat steh' dein Sinn Hier auf dem Glaubenspfade!

9. Windolf.

# Christi Friede.

<u>YMMMMMMMRMMMMM</u>

"Friede sei mit euch, "so grüßt der Auferstandene seine furchtsamen Jünger, als Er zum ersten Mal wieder in ihren Kreis tritt. Aber den Frieden, Seinen Frieden brachte ihnen erst der Heilige Geist. Also tut Jesus noch hente denen, die an Seinen Namen glauben. Er gibt ihnen Seinen Frieden durch den Heiligen Geist in ihre Herzen. Er gibt nicht, wie die Welt gibt. Die Welt kann uns nichts geben,

das da bleibt und unser Herz beglückt; am allerwenigsten den Frieden. Sie ist vergänglich mit allem, was ihr eigen, und hat keinen Frieden. Selbst unser besten Freunde können uns nichts fürs Herz und für die Ewigkeit geben. Sie können uns höchstens alles Gute, Glück und Segen, Frieden und Freude aus aufrichtigem Herzen wünschen, sie können es uns von Gott erbitten, aber geben können sie es uns

nicht. Das kann allein der, der den Frieden vom himmel auf die Erde gebracht, der mit Seinem Leiden und Sterben Frieden gestiftet hat zwischen Gott und den Menschen, Zesus, der Friedensfürst.

Wenn Jesus im Glauben ergriffen in dei= nem Bergen wohnt, dann haft du Frieden, und wenn die Gunde dir den Frieden ftoren will, dann erklingt die himmlische Friedensbotschaft: "Sei getroft, deine Gunden find dir vergeben!" Da haft du Frieden mit den Brüdern, denn wer mit Gott in Chriftus versohnt ift, ift auch ver= föhnt mit aller Welt. Da haft du Frieden mit= ten im Leben mit all seiner Unruhe; mag Leid und Not über uns hereinbrechen, fie konnen wohl den äußeren Frieden uns trüben, aber den inneren Frieden konnen fie uns nicht rauben. Und wenn der Abend des Lebens immer dunkler wird und die Racht hereinbricht, Sein Friede umweht wie milder Abendhand des müden Pilgers Stirn, bis es endlich heißt: nuu laffest du deinen Diener im Frieden fah= ren!" Und im Frieden Gottes jagt man ge= troft der Welt gute Racht und schläft felig ein, um einzugehen in die Butten des ewigen Friedens, denn in Christo hat man Frieden auch im Tode.

### Das Uebernatürliche.

Die Richtung des modernen theologischen und wiffenschaftlichen Denkens zielt darauf hin, das Uebernaturliche zu streichen. Wunder hat ce nie gegeben und kann es nicht geben, daher muß die Bibel ihre Wunder fallen laffen und ihren Plat neben der übrigen Literatur ein= nehmen. Die Gemeinde muß in eine foziale Organifation umgemandelt werden. Die alten Lehren von Wiedergeburt, Befehrung und Beiligung werden ersetzt durch ethische Bildung und Charakterentwicklung. Das Gebet hat eigent= lich nur durch die Rückwirkung, die es auf uns felbst hat, Bedeutung und Wert; es leuft uns auf Gott hin, beeinflugt oder verändert aber keineswegs Gottes Stellung uns gegenüber auf irgend welche direkte oder übernatürliche Beife. Die Bukunft fieht man an als eine fortgefette Entwidlung beftehender Urfachen und Rräfte. Der Gedanke an eine leibliche Auferstehung oder tatfächliche Wiederkunft des herrn auf die Erde, um Sein Reich aufzurichten, ift abgeschmadt und unvernünftig. Die driftliche Zivilisation wird das Tausendjährige Reich her= beiführen mit seinen Friedensstempeln, seinen fozialen Reformen, seinem Turm zu Babel, der bis in den Himmel reicht und die Inschrift trägt: "Entwicklung der Menschheit!" Ein hervorragender amerikanischer Prediger soll gesagt haben: "Das neunzehnte Jahrhundert hat uns die Umwälzung der Theologie gebracht, das zwanzigste wird uns die Umwälzung der Menschheit bringen!"

So spricht die moderne menschliche Beis= Wir denken dabei an die Worte, die Paulus im ersten Kapitel seines ersten Korin= therbriefes über die Weisheit der Welt schreibt. Trot der modernen Weisheit glauben wir an einen übernatürlichen Gott, an einen überna= türlichen Chriftus, an eine übernatürliche Bi= bel und an ein übernatürliches leben. Wir glauben nicht an einen Gott, der so eingeengt ift durch Naturgesetze, daß Er tatsächlich macht= los ift. Bir glauben an einen allmächtigen Gott, der über allen Naturgefeten fteht, der die Welt aus nichts erschaffen hat und sie er= halt, der Bunder getan hat und heute noch Wunder tun fann, der, wie Paulus fagt, "über= schwenglich tun kann über alles, was wir bitten und verstehen." Bir glauben an einen über= natürlichen Chriftus und Heiland, übernatürlich in Seiner Geburt, in Geinem Befen und Wert, in dem Gottheit und Menschheit vereinigt find, der als Gottmensch für uns litt und starb und durch Sein Blut die Verföhnung vollbracht hat, der wirklich auferstanden ift aus dem Grabe und endlich sichtbar wiederkommen wird zur Aufrichtung Seines Reiches auf Erden. glauben an eine übernatürliche Bibel, die hoher steht als alle andere Literatur, ja, die Gottes Wort ift. Wir glauben an ein übernatürliches Die Religion der Bibel ift feine bloße natürliche Erziehung und Entwicklung, ce ift eine göttliche Reuschöpfung im Bergen und Leben des Menschen durch den Heiligen Geift. Ein gerettetes und geheiligtes Leben ift etwas Höheres, als dan der Mensch sein Bestes tut; nein, es bedeutet nicht unfer Bestes, sondern Gottes Bestes in uns und durch uns. Wir glauben an übernatürliche Silfsquellen. Wort des Auferstandenen herrn dringt durch die Jahrhunderte, bis Er sichtbar wiederkom= men wird: "Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden! Siehe, ich bin bei ench alle Tage bis an der Belt Ende!" Weltweisheit schaut aus nach einem goldenen Zeitalter des Friedens und des Fortschritts; wir aber haben eine übernatürliche Hoffnung. Untere Hoffnung schaut aus nach dem Kommen des Herrn und auf das neue Jerusalem, das von Gott aus dem himmel herabfahren wird.

# Aus der Werkstatt

Gine der Schwerften Aufgaben für die Rachfolger Jesu ist mohl die Stellung zu den Mängeln und Bebrechen ihrer Ditmenichen, refp. ihrer Miterlöften. Unvorsichtigfeiten darin haben ichon oft trot guter Absicht, dem Schaden vorzubeugen und ihn zu verhindern, denfelben vermehrt. Bie gur Behandlung einer Bunde junadit entipredende Renntnis, dann aber auch große Sorgfalt erforderlich ift, um fie gu behandeln oder zu heilen, so ift nicht minder auch bei der Behandlung der Gebrechen unferer Mitmenichen folche nötig. Die Mängel, Fehltritte und Fehltaten eines Menichen gleichen auch Wunden, empfindfuh find und daber mit besonderem Berftand. nis und besonderer Gorgfalt behandelt werden muffen, wenn fie fich nicht verschlimmern und boje Folgen nach fich ziehen follen. Jesus hat die wichtige Bedentung diefer Aufgabe fehr gut gefannt und uns durch Seine Stellung der großen Gunderin, Petrus, Thomas und andern gegenüber nachahmenswerte Beifpiele hinteriaffen, die uns gur Richtichnur dienen follen. Außerdem hat Er diefen Gegenftand in Geinen Reden wiederholt berührt und flare Winke gur Bolung der schweren Frage gegeben. Schon in der Bergpredigt Matth. 7, 1-5 streift Gr fie und midmet ihr nadher eingehender das gange 18. Rapitel, wo Er lie durch das Gleichnis von den beiden Schuldnern besonders beleuchtet. Es hat die Junge viel gekostet, bis fie diese Leftion gelernt hatten, und wir haben daran auch noch viel zu lernen . Steinberger fagt Bu diefer wichtigen Frage: "Wir muffen lernen beilig ungehen mit den Unheiligfeiten unferer Bruder und Schweftern. 218 Priefter muffen wir ihre Febler ins heiligtum tragen zu Gott und nicht hinaus ind Lager gu dem Bolf, wo dann gewöhnlich gu der einen Gunde noch viele hinzugemacht werden und viele dadurd, verunreinigt werden. (Gbr 12, 14. 15.) Ein Priefter in Frael, der die Sunde feines Bruders Inausgetragen hatte ins lager, ftatt ins Beiligtum, ware geffeinigt worden. Man hatte gejagt: "Er hat eine Todsunde begangen; er muß sterben!"

Wenn bein Bruder an dir fündigt, fo follit du ihm gegenüber nicht schweigen und es anderen erzählen, fondern du follft beinen Bruder ftrafen, und wenn er auf dich hört, jo follft du anderen gegenüber von feinem Tehler ichweigen Und wenn bu an beinem Bruder Fehler fiehft und ein anderer fieht fie auch, 10 follt ihr miteinander eins werden, für das Un-Itogige an deinem Bruder zu beten, jein Mergernis lonft nirgends hin zu tragen als ins Beiligtum, wo ihr um Erleuchtung und Erlöfung fleht für ihn. Denn fo ift das Bort in erfter Linie dem Bufammenhang nach zu verftehen: "Wenn zwei unter euch eins werden, um irgend mas es ift. daß fie bitten, fo foll es ihnen gegeben werden." Bift du fcon einmal auf diese Beise eins geworden mit deinem Bruder?

Das ift priefterlich!

Nach dem Gleichnis in Matth. 18 fann man die Bergebung ber Gunden nicht nur verlieren, sondern fie fann einem fogar wieder genommen werden, und zwar von Gott felber, wenn man unbarmherzig ift gegen die Fehler anderer. Diefer unbarmbergige Anecht hatte Bergebung von jeinem herrn für feine große Schuld; aber weil er unbarmbergig war gegen seinen Mitknecht, wurde ihm die Vergebung wieder genommen und die gange Schuld wieder auf ihn gelegt. Go kommen viele unter einen Drud, in Befangenschaft - auch oft mit dem Leibe - in Umdunklungen und wiffen nicht warum. Sier ift eine Antwort in diesem Rapitel

Beigt du, mit welchen Leuten Gott die Gemeinschaft aufhebt? Dit Leuten, die unverföhnlich find! In Matth. 5, 24 feben wir Leute, die vom Angefichte Gottes weggeschieft werden, zu denen Gott fagt: Beh fort! Wir fonnen niemals die Gemeinschaft mit Gott genießen, wenn die Gemeinschaft mit unseren

Brüdern durch Sünde gestört ift.

Beift du, wie man gur Bufte und Ginode wird? Benn man Gewalttat übt an feinem Bruder! In Zoel 3, 19 lesen wir: "Negypten wird zur Einöde und Edom gu einer Bufte werden wegen der Gewalt-

tat an den Kindern Indas."

Beißt du, welche Leute die Schrift "Gottvergeffene" nennt? Wir wollen es lefen Pfalm 50, 19 22: "Deinen Mund liegeft du los jum Bofen, und Trug flocht beine Bunge. Du fageft und redeteft wider beinen Bruder, wider den Gohn deiner Mutter ftiegest du Schmähungen aus. Colches haft du getan, und ich schwieg; du dachtest, ich fei gang wie du. Ich werde dich ftrafen und es bir vor Augen ftellen. Merket doch dieses, die ihr Gottes vergeffet!" Die Fehler eines Bruders in herzlofer Beije anderen ergablen, bie gerade fo herglos find wie wir, das ift "richten". und bas bleibt nicht ohne Bericht.

Beigt du, wie man gedeiht? Es fteht Jef. 58, "Lag ab, welche du mit Unrecht gebunden haft; laß ledig, welche du beschwereft; gib frei, welche du brungeft, reiß meg allerlei Laft ... Alsbann mird bein Licht herworbrechen wie die Morgenrote, und beine Beilung wird eilends machfen . . . Dann wirft du rufen, und Jehova wird dir antworten; du wirst um Silfe schreien, und Er wird sagen: Sier bin ich! Und beständig wird Jehova dich leiten und Er wird beine Ceele fattigen in ber Durre und beine Bebeine

ruftig machen."

Paulus ermahnt die Römer 6, 13, daß sie ihre Glieder nicht der Gunde geben follen gu "Baffen der Ungerechtigfeit", fondern daß fie dieselben Gott dar ftellen follen gu "Baffen der Gerechtigfeit". Dein Auge, dein Dhr, deine Bunge follen Baffen für Gott werden, durch die Sein Meich auf Erden ausgebreitet nicht Baffen, die der Feind in feine Sand bekommt und fein Reich der Ungerechtigkeit und Berwirrung tadurch erweitert.

Wir sind ja nicht Schuldner nach dem Fleisch (Rom. 8, 12), d. h. wir muffen das, was auch bei unferem Bruder noch Fleisch ist, nicht nahren - aber abtragen! Denn durch unfere Lieblofigkeit wird unfer Bruder nicht gebeffert, fondern tommt nur ticfer in fein eigenes Befen binein "

### Die ersten Christen.

3. Der Mandel. Die Wahrheit des Chriftentums murde flar bezeugt durch den Wandel seiner Bekenner. Athenagoras redet die Beiden an und fagt: "Bei uns konnt ihr Unwiffende, Sandwerker, alte Weiber finden, welche, wenn fie auch den heilfamen Ginfluß der driftlichen Lehre nicht mit Worten zu beweisen imftande find, doch den heilsamen Ginfluß der aus derselben fließenden Gesinnung mit der Tat beweisen." Und Inftin, der Martyrer, fagt in feiner zweiten Apologie: "Bir, die wir einft der Wolluft dienten, ftre= ben jetzt nach Sittenreinheit. Wir, die wir einft Banberfünfte trieben, haben uns dem auten und ewigen Gott geweiht. Wir, die wir einft Geldgewinn mehr als alles liebten, teilen jest, mas wir befiten mit allen und geben jedem Dürftigen. Wir, die wir einst einander haften und mor= deten, die wir die aus fremden Bolkern ftam= menden wegen der Berschiedenheit der Gitten nicht in unfer haus aufnehmen wollten, tragen nach der Erscheinung Chrifti tein Bedenten, mit ihnen zusammen zu leben. Wir beten für unfre Feinde, wir suchen die uns mit Un= recht Saffenden zu überzeugen, damit sie nach den herrlichen Lehren Christi leben und dadurch die freudige Hoffnung gewinnen möchten, ein= mal dasselbe wie wir von dem allmächtigen Gott zu empfangen." Diefer Unterschied zwi= fchen Chriften und Beiden, diefes Bewußtfein, gang andere Menschen zu sein und gang an= ders zu leben, ist nirgend schöner geschildert als in dem herrlichen Briefe eines unbekannten Berfassers an den Diognet. Es heißt dort: "Zwar find die Chriften weder dem gande, noch der Sprache, noch den bürgerlichen Lebensein= richtungen nach von den übrigen Menschen ver= schieden; denn sie bewohnen weder eigene Stadte, noch reden sie eine besondere Sprache, noch führen fie ein sonderliches Leben. doch find sie gang andere als die Beiden. bewohnen ihr Baterland nur als Gafte. haben als Mitburger alles mit den andern ac= mein und leiden doch alles, als wären fie Fremde. Gie heiraten wie alle und haben Rinder, aber fie feten teine Rinder ans. Gie haben einen gemeinsamen Tijd, aber feinen gemeinen. Sie find ein Fleisch, aber fie leben nicht nach dem Bleifch. Auf der Erde man= deln fie, aber im himmel find fie Burger. Sie gehorchen den Gefeten, aber fie übertreffen

die Gesche durch ihr Leben. Sie lieben alle, und alle verfolgen fic; fie verzeihen und werden verurteilt; fie werden getotet und leben doch; fie find Bettler und machen viele reich: fie haben an allem Mangel und haben doch alles in Ueberfluß; fie werden geschmäht und die Schmach gereicht ihnen zur Ehre; man flucht ihnen, sie segenen aber; man schilt sie, fie geben jedem feine Ehre; fie tun Gutes und werden als lebeltäter bestraft, und wenn fic beftraft werden, freuen sie sich. Wie Fremde befriegen die Juden sie, und verfolgen fie, die Griechen und doch vermögen alle, die fie haffen, feine Urfache ihres Saffes anzugeben." Getroft kann sich Tertullian auf die Gerichtsverhandlungen berufen, in denen nie einem (Shri= ften ein anderes Bergehen nachgewiesen fei, als das eine, daß er ein Chrift fei. "Täglich habt ihr," fo redet Tertullian die Beiden an, "zu Gericht zu figen und Urteile zu fällen über Berbrecher der mannigfaltigften Urt, über Mörder, Beutelschneider, Tempelräuber. diesen zählt zu den Christen? wenn Chriften unter ihrem Namen aufgeführt werden, wer von ihnen wird auch noch als schuldig, wie jene, bezeichnet? Die Eurigen allezeit find es, welche die Gefängnisse und die Bergmerke bevolkern, die Eurigen, die den wilden Tieren gur Speise dienen; die Eurigen allezeit find ce, die die Reihen der Schuldigen bilden. Da findet fich kein Chrift." Auch die Beiden felbst kounten fich diesem Gindruck nicht entziehen; zu mächtig war die Ginwirkung des chriftlichen Glaubens auf das Leben und Mandel, als daß felbst heidnischer Saß ihn hatte verkennen konnen. Galenus, ein berühm= ter Urgt, ein nüchterner Beobachter und ein unverdächtiger Zeuge, fagt einmal: die meisten Menschen mußten durch Gleichniffe belehrt wer= den. Go hatten die, welche man Chriften neunt, ihren Glauben aus den Gleichniffen ihres Stiftere gezogen. Indeffen handeln fie oft fo wie die, welche der wahren Philosophie folgen. "Wir sind Zengen, daß sie den Tod verachten gelernt haben und daß fie aus Scham fich hüten vor den Frenden des Kleisches. Es gibt bei ihnen folche, die in ihren Bemühungen, ihre Seele zu beherrschen und ehrbar zu leben. so weit gekommen find, daß fie in nichts hinter wahren Philosophen zurückstehen."

Das Christentum bot noch feinerlei äugere Was nachher manche angelockt und den Gemeinden fo viele Scheinglieder gugeführt

hat, die Macht, Ehre, Reichtum suchten, dovon war noch nichts verhanden, fondern im Begenteil Scham und Schande und beständige Ge= fahr. Roch war es auch nicht Gitte, Brauch und Herkommen, was die Menschen äußerlich zu Chriften machte. Wer tam, der tam aus eigenster Bewegung seines Herzens, dem war ce ganger und voller Ernft. Das Mommen felbst war schon ein Opjer, denn wer Christ wurde, mußte fich nicht nur von tausendjähri= gen Vorurteilen, er mußte fich auch meift von Bater und Mutter, von Bruder und Schwester, von Freunden und Verwandten, vielleicht von Umt und Dienst und Geschäft logreigen. Mit großer Schärfe tritt der Wendepunkt zwischen dem porchriftlichen und dem chriftlichen Leben hervor. Es gehört in jene Zeit, daß plötzlich Bekehrungen viel hänfiger waren als sonft, daß Das Bunder, welches in jeder Befehrung lag, offenbarer, man möchte fagen handgreiflicher hervortrat. Wie oft horen wir, day bei der Sinrichtung eines Chriften feine Wächter, Die Coldaten, die Benter, Ginzelne, die es feben, fich auf der Stelle bekehren. glaubhaften Zeugnissen gaben bei manchen wunderbare Träume den ersten Anstog. Unter Diokletian hatte ein Schauspieler in Rom in einem Stude aufzutreten, in dem die Christen verspottet wurden. Er spielte seine Rolle an= standslos zum Jubel des Lolfes bis zu dem Augenblick, wo er nach dem Gange des Stückes die Taufe begehren sollte. Da ergreift es ihn plöglich mit unwiderstehlicher Dacht, er stockt, er halt inne und erklart den erstaunten Zuhö= rern, er wolle selbst Christ werden. Damit verlägt er die Buhne, geht wirklich hin zur Taufe und besiegelt auch seinen Glauben bald durch den Märtyrertod. Auch wo die Bekeh= rung nicht so plöglich geschah, hatte man doch von der Umwandlung, die man erfahren, die vestimmteste Erfahrung, und wie den Christen das rings fie umgebende heidnische Wefen auf Schritt und Tritt ihren Christenberuf in Erin= nerung brachte, daß sie dieser gegenwärtigen argen Welt nicht mehr angehörten, jo waren he sich auch auf Schritt und Tritt der Pflicht bewußt, anders zu leben als die Heiden und ihr ganzes Leben von dem Christentum durchdringen zu laffen.

Ueber dem ganzen Chriftenleben liegt ein ruhiger, heiliger Ernst. Die Chriften wissen, daß sie das Salz der Erde sind und das Licht der Welt, und bemühen sich, es zu sein. Ihre Blicke gehen in die Zukunft auf den Herrn,

der verheißen hat wiederzukommen, und in Erwartung Seiner baldigen Erscheinung jagen sie mit Eiser nach der Heiligung des Lebens, ohne die niemand vor Ihm bestehen wird. Ihr Leben ist ein Kriegsdienst unter Christo, ihrem Feldherrn. Dem haben sie den Fahneneid geleistet. Ihr Feldzeichen ist das Kreuz, ihre Parole das Glaubensbekenntnis, ihre Wasse, mit der sie Tag und Nacht auf der Wacht stehen, das Gebet.

Das Christenleben war ein Leben aus einem Guy. Nicht nur in der Kirche, auch im Saufe, im Beruf, auf der Straße wollten die Christen jich auch als Christen zeigen. Mit der größten Sorgfalt hüteten sie sich vor jeder Berührung mit dem Beidentum; mit der gartesten Gewis= fenhaftigkeit mieden fie alles, was irgendwie als Verlengnung ihres Christenglaubens ange= sehen werden konnte. Und wie ichwer war das in einer Zeit, wo das gange Leben mit einem Net heidnischer Bräuche umstrickt war, welches der Chrift, um feinem Gott treu zu bleiben, in jedem Augenblick gerreißen mußte. Jeder Schritt und Tritt forderte ein Bekenntnis, und jedes Bekenntnis brachte Gefahr. Er ging auf der Straße, da standen die Götterbilder, da be= gegneten ihm die Prozessionen, in welchen jene feierlich umhergetragen wurden. Alle, die vor= übergingen, bezeugten der Gottheit ihre Ver= ehrung, der Chrift durfte es nicht. Er murde von heidnischen Freunden, von heidnischen Berwandten zu einem Familienfeste eingeladen. Ging er nicht hin, fo gab er Unftog; ging er hin, so war es wieder nicht zu vermeiden, nun dadurch Anftog zu geben, dag er den festlichen Opfern höchstens teilnahmslos beiwohnte, dag er diesch und das zu effen sich weigerte. Ram es doch oft genug vor, daß die Beiden bei solchen Gelegenheiten die Christen absichtlich in Bersuchung führten, ihnen etwa eine mit Blut bereitete Speise vorsetten, welche die Christen damals nach Apostelgeschichte 15, 29 allgemein nicht agen. Um so mehr achteten es die Chriften für ihre Pflicht, dann ihr Chriftentum offen zu bekennen. Wie Sitte und Brauch, so war auch die Sprache ganz vom heidentum durchzogen. Die Formeln des Eides, die Be= teuerungen, das Zeugnis vor Gericht, die Be= grüßungen und Dankfagungen, alles enthielt Erin= uerungen an die heidnischen Götter. "Beim Herkutes!" wie oft hörte man solche und ahn= liche Ausrufe. Der Chrift niugte sich davor hüten, er mußte wenigstens durch Schweigen protestieren. Er reichte einem Bettler auf der

Straße eine Gabe. Natürlich wünschte der zum Dant ihm den Segen irgend eines Gottes. Strenge Christen glaubten, auch dazu nicht schweigen zu dürfen, da es sonst scheinen könne, als nähmen sie wirklich den Segen eines Göten hin; sie hielten sich verpflichtet, offen auszusprechen, daß die Gabe um des lebendigen Gottes willen gegeben sei, damit dieser darüber gepriesen werde. Der Christ wollte Geld ansleihen, der Schuldschein, den er zu unterschreizben hatte, enthielt einen Schwur bei den heidzusschen. Der Christ mußte sich weisgern, den Schein zu vollziehen.

Fortsetzung folgt.

## Unterlassungssünden.

Es herricht im allgemeinen die Ansicht, daß Menschen verdammt werden wegen ihrer Ta= ten, wegen der bofen Sandlungen, welche fic verübt haben. Leute entschuldigen sich oft da= mit, daß sie sagen: "Ich habe dies und jenes nicht getan, ich bin fein Flucher, fein Erun= kenbold, kein Chebrecher, ich beraube die Witwen und Waisen nicht. Liest man aber die Schrift in aufmerkfamer und aufrichtiger Weise, fo wird man bald zu dem Schluß tommen, tag die Beschuldigung, die am jungsten Tage gegen die Menschen erhoben werden wird, fich nicht so sehr bezieht auf das, was sie getan haben, als auf das, was sie nicht getan haben. Gie haben den Dürftigen nicht geholfen, die Krauten, die Leidenden, die Gefangenen nicht be= fucht. Sie haben Gott, in deffen Hand ihr Odem ift, nicht verherrlicht. In der gangen heiligen Schrift gibt es keine wehmutigere Stelle als das Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen. Die torichten Jungfrauen begingen tein großes Berbrechen, sie waren nicht betrügerisch, lasterhaft; ohne Zweifel waren sie ehrbar und liebenswürdig. Der große Fehler bei ihnen war, daß sie ihre Gelegenheit ver= faumten. Sie blickten nicht über den gegen= wärtigen angenehmen Augenblick hinans. Es war ihr "Richttun", wodurch sie sich der Ge= fahr des "Ich kenne euch nicht" aussetzten.

Demfelben verhängnisvollen Fehler begegnen wir in allen Sphären des Lebens. Warum ift mancher Mann in seinem Alter arm und bes dürftig? Nicht weil er dies oder das getan, sondern weil er dies oder das nicht getan hat. Er war nicht arbeitsam, weise und sparsam.

Warum gehen so mande zu Grunde in ihren Geschäften? Weil sie dieses oder jenes, was zur sesten Begründung und Entwicklung des Geschäftes dienen würde, vernachlässigen. Wasrum nahen Menschen sich der Ewigkeit ungerettet? Weil sie nicht getan haben, was sie hätten tun sollen, weil sie nicht in Gehorsam und Liebe Gott und den Mitmenschen gedient haben. In vernachlässigter Pflicht und versäumter Gelegenheit wird wahrscheinlich die Berdammis der großen Mehrzahl der Verlorenen ihren Grund haben. Und die eine große Unsterlassungssünde, welche die meisten in die Versdammis bringen wird, ist die des Nichtglausbens an den Sohn Gottes.

## Mitarbeiter der Gemeindeglieder.

Es ist wichtig, daß es den Gliedern der Gemeinden zum klaren Bewußtsein gebracht werde,
daß sie gerettet sind, um an der Nettung anderer mitzuhelsen. Gott sei's geklagt, so viele,
ja die meisten der Glieder stehen diesem Gedanken sern. Eine traurige Tatsache! Es
fehlt ihnen der Missionssinn. Sie führen ein
selbstschtiges christliches Leben, wenn es so
etwas geben kann. Das Mitgefühl mit verlorenen Seelen sollte sie anregen zu persönlichen
Bemühungen um deren Seelenheil. Solche perjönliche Bemühungen würden der Welt zeigen,
daß wir überzengt sind von der Wahrheit des
Christentums und dem unendlichen Wert der
Seele.

Könnten und würden unfere Gemeinden doch wieder zur biblischen Evangelisationsmethode gurudtehren. Sie fest voraus eine von dem Leben und Geift Chrifti durchdrungene Gemeinde, die Glauben hat an Gott und Gein Wort und an die seligmachende Kraft des Evangeliums. Diese Gemeinde geht hin in allen ihren Gliedern, im Gehorsam gegen den Befehl des Meisters, und predigt und rerkundigt, bezeugt allen Menschen, die in ihrem Be= reich sind, das heil in Chrifto. Jede Ge= meinde eine Evangelisationsgesellschaft, Miffionsverein; jedes Glied ein Diffionar; der Prediger der Leiter dieser Schar von Missio= naren und Evangelisten; fie preisen das Beil in Christo nicht nur denen an, die zu ihnen in das Saus Gottes fommen, fondern fie gehen hin und suchen die verlorenen Seelen in ihrer Umgebung, in ihrem Bereich auf, fofern fie

dieselben erreichen konnen, und bringen ihnen die Botschaft von dem Deil in Christo.

Die es hentzutage ift, beschränkt sich die Missionsarbeit der meisten Gemeinden auf die Kinder der Mitglieder und die Schüler der Sonntagsschule. Aber eine angreisende, umsfangreiche Missionstätigkeit, wobei man auch mit den außerhalb unserer nächsten Kreise stehenden unbekehrten Leuten in Berührung tritt und ihre Kettung sucht, wird weder geplant noch unternommen. Die große Masse unserer Glieder ist untätig, sie stehen müssig da, sie überlassen die Arbeit dem Prediger. Kein Wunder, daß die Gemeinden die unbekehrte Welt so wenige beeinflussen und daß der Beschrungen se wenige sied.

tehrungen so wenige sind.

Bum Teil haben es die Prediger hierin fehr verfehlt. Sie haben vielfach geglaubt, die Vorbereitung und das Salten von Predigten fei ihre ausschließliche urbeit, mahrend die praftische Unterweisung und Anleitung der Glieder in der perfonlichen Miffionsarbeit von ihnen vernachlässigt worden ist. Des Predigers Arbeit beschränkt sich nicht auf die Kanzel allein, er ist auch Vorsteher, Leiter und Hirte der Gemeinde, er ift der Anleiter einer Streitmacht in dem Beer unseres Königs Immanuel. Er foll darauf bedacht sein, daß seine Glieder gut angeleitet, gedrillt werden für den Eroberungszug. Mit anderen Worten: der Prediger, der Erfolge er= zielen will, muß sich bemühen, die Glieder feiner Gemeinde zu persönlicher Arbeit zu be= geiftern und anzuleiten. Er muß felber eine glühende Paffion für Seelenrettung besitzen, und er muß diefe Paffion in feinen Glicdern zu weden bemüht fein. Die Geretteten muffen mit den Ungeretteten in perfonliche Berührung gebracht werden, damit fie an ihnen die Blettungearbeit verrichten. Wo Prediger und Glie= der auf solche Weise eifrige Missionsarbeit trei= ben, da mird es der Herr nicht fehlen laffen an Segen und Erfolg. Wo diefer Miffionssinn aber nicht geweckt und gepflegt wird, da werden alle sonstigen äußerlichen Mittel und Anstren= gungen, alle schönen Gotteshäuser, Orgeln, Chore und dergleichen von geringem Wert fein, lie find oft fogar ein hindernis. Hur wo der Beift Gottes in und durch Gottes Bolt wirft, da wird Ecben und Erfolg sein; wo dies fehlt, da ift der Tod im Topf, und da wird auch aller äußerliche koftspielige Aufwand nichts be= zwecken. Es ift heute noch mahr, was Gott durch den Mund Seines Propheten gesprochen: "Es foll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. (Sendbote.)

## Falscher Gebrauch der Bibel.

Man gebraucht seine Bibel falfch, wenn man fie einseitig auslegt, statt Schrift Schrift zu vergleichen. Biele Bahrheiten fahren auf zwei Geleifen. Gib acht, daß du nicht immer nur auf einem Geleife fährst. Biele fahren nur auf dem Rechtfertigungegeleife, an= dem Heiligungsgeleise; die einen dere auf auf dem Gnadengeleise, die anderen auf dem Gesetzesgeleise. Dadurch entstehen ein= feitige Ausprägungen des driftlichen Glau= bens. Mache dir aus keiner Lehre ein Stedenpferd, sonst bekommst du Scheuklappen und fiehft nicht mehr in den gangen Rat Got= tes hinein. Du gebrauchst deine Bibel falsch, wenn du jie allegorisch (jinnbildlich) auslegft, ftatt beim fchlichten Wortverstand zu bleiben. Manche habe eine befondere geiftreiche Liebha= berei für die allegorische Deutung. Wer die Allegorie einseitig pflegt, kann alles Mögliche und Unmögliche in die Schrift hincinlegen und aus der Schrift herauslesen. 3ch unterscheide aber die Allegorie von der Typologie (Lehre von den Borbildern im Alten Testament und deren Beziehung auf das Chriftentum). Vieles im Alten Testament ift vorbildlich zu verfteben, wie das gange Opferweien. Der Hebraerbrief fagt: "Die Opfer des Alten Bundes sind ein Schatten des Zukünftigen." Die Allegorie hat ihr bescheidenes Recht, wenn man sie als Un= schauungsbild benutt; wuchert sie aber über uns, fo wird fie zur geiftlichen Spielerei.

Du gebrauchtt die Heilige Schrift auch falsch, wenn du am Buchstaben hängen bleibst, statt auf den Geift der Schrift zu achten. In der Reformationszeit stiegen in Zürich Leute auf die Dächer und verkündigten das Evangeslium, denn sie beriefen sich auf das Wort des Herrn: "Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht, und was ihr hört in das Ohr, das predigt auf den Dächern. Diese Buchstabenknechtschaft hat die wunderlichsten Blüten in der Kirchengeschichte getrieben. Es gehört eine längere Erziehung des Glaubens dazu, um in den Geist der heiligen Schrift hineingeführt zu werden.

Du migbrauchst die heilige Schrift schließelich, wenn du sie zum Drakelbuch machst, statt zum Glaubensbuch. Manche holen bei entscheis denden Fragen des Lebens ihre Bibel. Das erste Wort, worauf ihr Ange beim Aufschlagen der Bibel fällt, soll die Antwort Gottes auf ihre Frage sein. Dann wird die Enischeidung von einem Jufall abhängig gemacht. Daber geht es gewöhnlich ohne kleine Unehrlichkeiten nicht ab. Wenn die Sache nicht klappt, dann versucht man es noch einmal und noch einmal, bis ein Spruch kommt, der paßt. Aber der Glaube erniedrigt die Bibel nicht zum Drakelbuch, sondern legt die Enischeidung in Gottes Hand, stellt sie prüfend vor das Angesicht Gottes und handelt dann.

Noch eins muß gesagt werden: Alle Beruntrenungen gegen die Bibel legen sich wie eine Decke auf ihr Verständnis. Veruntrenungen treten dann ein, wenn du die Bibel nicht treu und regelmäßig liesest. Das rächt sich, inzdem sich dein Blick für die Schrift trübt. Veruntrenungen geschehen auch dann, wenn du von der Schrift etwas davon tust, oder du tust etwas aus deinem eigenen Geist dazu.

(Rundichau.)

## Aus dem Buch der Ver= gangenheit.

Erzählung von N. F. Fortsetzung.

Dann tam ein Rapitel von der lleberfahrt und von dem Leben im Zwischendeck. Da wa= ren aus dem Reiche der Kinsternis zwei verführerische Mächte an ihn herangetreten, das Rartenspiel und die Flasche. Nachdem die Tage der Seekrankheit überwunden waren, hatte man sich's in dem engen Raume fo ge= mutlich wie möglich gemacht und fich die Bangeweile zu vertreiben gesucht. Es waren viele Irlander an Bord gewesen, große, ftarte Rot= barte, reichlich versehen mit Brantweinflaschen. Die lagen den gangen Tag auf ihren Matragen, Rarten zu spielen, zu zweien oder zu vieren, und tie vergagen daber alles, nur nicht das Trinken. Den Martin haben fie mit herange= zogen und ihm ein gut Teil seiner Barschaft abgenommen. Aus Mergernis darüber mußte er dann ja trinken. Day er dabei abends ohne Nachtgebet eingeschlafen, und daß ihm morgens nicht nach einem Gebet zu Mute gewesen, verfteht fich von felbft.

So ift er ans land gekommen, wahrlich nicht als ein Befferer. hier hebt denn nun

wieder ein neues Blatt an im Buche der Vergangenheit: der amerikanische Strudel. Da schwimmt man bald oben lustig und guter Dinge, hat Geld in der Tasche und kauft sich für Geld alles, was man haben will; bald wird man hinuntergestopen in den Abgrund des Jammers, obdachlos, brotlos, der Verzeiflung nahe. Auch Martin hat dies alles durchgemacht und ist dennoch hindurchgerettet. Seiner Mutter Gebete haben über dem Abgrund geschwebt, sonst wäre er versunken. Aber das wuste er nicht, und daran dachte er nicht.

Der Finger Gottes hat unter diesen ersten Abschnitt ein großes, ernstes Wort geschrieben, als die Summe des Ganzen, das lautet: "Die

Gottlosen haben keinen Frieden."

Dies Wort wirft einen Schatten über die Züge des Mannes, der hier unterm knofpenden Fliederstranch im Buche seiner Vergangenheit lieft, daher der finstere Ausdruck seiner Mienen.

Bon hier an kommt ein Abschnitt, der heigt: "Im Glud." Als Martin in fein tiefstes Elend gekommen war, streckte fich eine gute hand nach ihm aus. Es war eines chr= lichen Quakers Hand, der hieß Thomas Cooper und wohnte auf einer schmucken Farm am Hudson. Alls Thomas einmal auf seinem ru= higen Gaul am späten Abend von einer Ge= schäftsreife nach hause zurücklehrte, stand das gute Tier plöglich still in der Dunkelheit und war durch fein Bureden dahin zu bringen, weiter zu gehen, schnoberte am Boden und pustetc. Thomas schlug sein Tier niemals, dazu waren beide viel zu verständig. "Es muß etwas da fein," fprach der Reiter zu fich felber, ftieg be= dächtig ab, taftete mit der Hand und griff in das kalte Geficht eines Dienschen, der levlos quer über der Landstraße hingestreckt dalag.

"Ich wußte es wohl, daß etwas da war," sagte der Duäker, leitete sein Tier seitwärts an dem Menschen vorbei, ritt so rasch, als das verständige Röglein wollte, nach seiner nahen Farm und holte Hilfe. So war Martin in das Haus dieses guten Duäkers gekommen.

Die milde Gute dieses Hauses, die holdselige Freundlichkeit seiner Bewohner wirfte auf das verkommene und verelendete Herz Martins wie Tau und warmer Negen auf ein verdorrtes Gewächs. Thomas Cooper hatte eine Frau und eine Tochter. Er selbst war eine sehr stille Natur und hielt sich nach dem Grundsatz, daß Reden Silber und Schweigen Gold ist. Seine Hausfrau und "liebste Freundin" aber trug die schneeweiße Quakerhanbe über einer klaren, noch faltenlosen Stirn, und zu der Stirn gehörte ein feiner, kluger Mund, der wohl zu reden verstand, dessen gutes Wort auch allermeist einen guten Ort sand. Und die Tochter, Nahel, war mit ihrem frommen Kindergemüt in der ländelichen Abgeschiedenheit der Eltern große Freude.

Martin mar drei Jahre in diesem guten Saufe, mard herausgepflegt an Leib und Seele, arbeitete tren und fleißig auf dem gelde und im Garten, in den Maisfeldern und Pfirfich= plantagen, feierte die Sonntage mit nach Duäferart und hörte andächtig zu, wenn Ihomas aus der großen, filberbeschlagenen Bibel las. Um Ende diefer drei Jahre ward Mahel fein Beib, und der wohlhabende Quater faufte fei= nen Kindern eine garm weiter nach dem Guden, die sonft keinen Rehler hatte, als daß fie in der Kieberregion lag. Als Thomas (Sooper die jungen leute in ihre neue Seimat ziehen ließ, da tat er einmal feinen schweigsamen Mund auf und fagte langfam und bedächtig: "Nun lagt die Gute Gottes euch zur Bufe leiten!"

Das war denn nun die Unterschrift dieses zweiten Abschnitts im Buche der Vergangenheit des Martin Eichner. Die sanste Nahel hatte ihrem lieben Vater mit vielen heißen Abschiedstränen auf jenes Wort geautwortet. An Martins Herzen aber war es spurlos vorübers

gegangen.

Der langmütige Gott hat ihm nun zwar eine Reihe glücklicher und reich gesegneter Jahre beschert. Er hatte eine sanste, liebreizende Krau, zwei herzige Kinder: Salome, die älteste, und Hanna, die jüngste. Dazu mehrte sich sein Hab und Gutt. Also hätte wohl Gottes Güte ihn zur Buße leiten mögen. Aber wie er seiner irdischen Heimat und seiner Mutter verzaessen hatte, so auch der himmlischen und des Vaters, der droben ist.

Ach, wenn der einsame Mann an jene aluktlichen Tahre dachte, an das freundliche Kächeln seines treuen Weibes, womit sie ihn willkommen hieß bei seiner Heinen Mädchen, wie sie sich an seine beiden kleinen Mädchen, wie sie sich an seine Hände hingen, zur Rechsten und zur Linken, und an seine schattige Beranda, daran die schweren Tranben reisten, wo das Abendbrot seiner harrte, — ja, dann mochte sich wohl sein Antlit aufklären und ein warmer Schein in seinen Augen aufglänzen.

Weil aber die Güte Gottes an feiner Seele vergeblich war, fo kam nun das Gericht, und

davon handelte der lette Abschnitt im Buche der Vergangenheit.

Es war ein alühend heißer Sommer. Die erste Maisernte war beschafft, denn der Boden und das Klima waren so günstig, daß man zweimal ernten konnte. Zwischen beiden Ernten lag die Kieberzeit. Das war auch eine Erntezeit; da ging der Schnitter, der da heißt "Tod", durch die Häuser der Menschen und mähte sie nieder wie Halme. Als Martin Eichner eines Tages vom Kelde kam, lief ihm die alte Negerin Dido entgegen und schrie schon von weistem mit hestigen Armbewegungen: "Massa kommen! Missus krank, sehr krank!"

Der Bürgengel hatte Rahel gepackt. Martin faß die Nacht an ihrem Bette und hörte das Irrereden ihrer glühenden Lippen. Als der Morgen kan, fiel er zur Erde und Dido schleppte ihn auf sein Bett. Die alte Negerin war die einzige von der Dienerschaft, welche geblieben war, alle anderen waren davongelausen.

Mun lag Martin auch da, und feine Kic= beranfälle waren noch heftiger als Rahels, und feine Moden wurden oft ein wildes Gefchrei. So lag er lange Tage und viele Nächte. 2118 er wieder zum Bewußtsein fam, fah er nie= mand als die Regerin, und es war totenstill im haufe. Zuerft war er fo fchmach, daß er nicht sprechen konnte. Das erfte Wort, das über seine Lippen kam, war "Rahel". Aber Dido legte nur den schwarzen Finger auf die wulfti= gen Lippen und wiegte ihren Wollfopf hin und her, weiter gab fie keine Antwort. Als Martin endlich fich erheben und, an den Wänden fich haltend, in die übrigen Mäume des Haufes wanken konnten, fand er alles leer, ganz leer. Die Negerin war in den Garten gegangen, Obst für Massa zu holen. Da überfiel eine Angst des einsamen Mannes Scele: "Ich bin allein übrig geblieben! Gie find alle, alle weggeriffen! Rahel hat ihre Kinder mit sich genommen!" Bis in die Beranda war er ge= langt, da fiel er hin, und Dido fand ihren Deren, mit dem Gesichte auf dem Loden lieaend, und zum zweitenmal schleppte die treue Seele ihn auf fein lager, wo ein Rückfall ihn wochenlang festhielt. Er lag da wie tot, ganz schwach ging der Atem aus und ein, aber in= wendig regte fich das Seelenleben, und Bilder und Geftalten gingen an ihm vorüber, anch vernahm er Stimmen, die zu ihm redeten. Das hat er nie vergesten.

Da fam in seinen Gedanken alle Tage feine Mutter gu ihm. Langfam, wie aus dem Rebel auftauchend, zuerft undeutlich und in perschwonimenen Umriffen, allmählich näher und näher kommend. Auf der Schwelle blich die alte, liebe (Fricheinung ftehen, richtete die treuen Angen voll Mitleid und Güte auf den Sohn ihrer Liebe und hob die abgemagerten Sande vors Geficht. Aber diefe Bande maren für Martine Augen durchsichtig, er fah dahinter die flieftenden Tranen. Go erfchien ihm feine Mutter alle Tage oftmale, immer wieder, und in ihm schrie es: "Diese Gingige ift es, Die dich liebt, und du haft ihrer vergeffen." Wenn dann die Erscheinung wiederkam, schwebte fie näher an fein Bett heran, neigte fich an ihm herab und flüsterte leife, aber fehr eindringlich: "Das Wefen diefer Welt vergeht!"

Ungählige Male wiederholten fich diese Worte vor des Aranken Thren, bis zur Unerträglich= feit, bis ce ihm ein Gefühl ward, als wühle jemand mit einem scharfen und spigen Inftrument in einer empfindlichen Wunde. Dann schrie er laut auf und rief dadurch die alte Megerin herbei, die ihm feine Stirn mit naffen Tüchern fühlte, und seine trockenen Lippen mit Kruchtsaften nette. Endlich verging auch diefe Leidenszeit. Gie hatte Martin Gichner, den blühend ichonen, fraftigen Menichen, ber im beften lebensalter ftand, zu einem gebrochenen Mann gemacht, das dunkle haar war ihm eisgran geworden. Die Rörperfrafte fehrten langfam wieder, er fonnte umhergehen, auch wieder hand anlegen bei der Arbeit, aber die Geele lag wie gebunden, wie niedergedrückt unter einer schweren gaft. Teilnahmslos und mude blickte er die Welt und die Menschen an, es war ihm alles einerlei. Sommer und Binter, Saen und Ernten, Blühen und Fruchtbringen, Tag und Nacht - was kummerte es ihn? Er hatte immer den Venten sagen mögen, die ihm davon vorredeten: "Was geht's mich an?"

Fortsetzung folgt.

### Gemeindeberichte

#### Unfer Rapellenbau.

Unfre Rapelle ift zwar noch nicht fertig, ift aber schon unter Dach. Soweit brachten wir es noch im vorigen Jahre. Im Winter konn=

ten wir daran nichts tun. Nun aber, ba die Sonne ichon marmer icheint, wollen wir mit neuen Reaften beginnen, den Ban feiner Bollendung zuzuführen.

Der herr gab Gnade, trottdem sich uns große Schwierigkeiten in den Weg ftellten. Der Jod der beiden Manner, Prediger D. Kraufe und G. Tegmann, welche für den Ban befonders begeiftert waren, war ein herber Schlag, der fehr entmutigend auf uns wirkte. Dann tam noch auf das Bittgesuch um Silfe, welches wir an das ameritanische Miffionstomitce ein= reichten, eine absagende Antwort, wo wir ficher auf hilfe rechneten. Das alles wirkte fo ent= mutigend, day manches Kind Gottes vor dem herrn ftehen blieb und fragte: "herr, willit Du dein Reich in Riein nicht nrehr bauen?" Und doch! Der herr ift treu. Auch hierin hat Er sich bis her als der Treue erwicsen. Gott gab Gnade, daß ein Bittgefuch an die Pofen=Pommerellische Bereinigung um eine Rollette in den Gemeinden, nicht umfonft ein= gereicht murde. Wir haben ichon manche Mithilfe der Geschwister von dort erfahren dürfen. Auch die lieben Gemeinden und einzelne Gefchwifter unserer Vereinigung, in denen schon kollektiert wurde, zeigten mit wenigen Ausnahmen ein warmes Berg für unfere Lage. Comit ift unser Mut wieder gewachsen, und wir wollen der Gnade unseres herrn auch weiter vertrauen, denn die Aufgaben find noch groß. Der Bau kostet uns bis jetzt ungefähr 15,000 31. Nun glauben wir noch 10,000 3l. zu benötigen. Das ist noch eine große Summe! Dazu kommt noch das Bauen eines Predigerhaufes, da das Haus, in welchem sich der Saal und die Predigerwohnung befindet, dazu nicht eingerichtet werden tann, weil der gerftorende Schmanim die Bande und Fugboden frift. Go muffen wir das haus gang einreißen und konnen nur das gesunde Material zum Bau eines neuen Hause verwenden. Das ift auch noch mit Roften verbunden. Das alles sollte aber durch= aus in diesem Sommer fertig gestellt werden, damit Ricin auch bald einen Prediger rufen fonnte, zumal Br. Aluttig zur Prediger= schule geht.

Mun zum Schluß noch die herzliche Bitte an alle Gemeinden und einzelne Geschwifter, die ihre Scherflein für Ricin noch nicht gebracht haben. Bitte, betet für uns und helft uns mit reichlichen Gaben am Bau der Rapelle. Der

Berr wird Endy reichlich dafür fegnen.

Es grüßt namens der Gem. Kiein alle Kinster Gottes aufs herzlichste R. L. Kluttig, Kiein, Pocz. Kraszewo, pow. Ciechanów.

#### Mochenrundschau

In Spanien ist nach einer Londoner Meldung die Megierung aufs neue einer militäris schen Verschwörung auf die Spur gekommen. Diesmal soll auch ein großer Teil der Infansterie mit der unzufriedenen Artillerie zusamsmenarbeiten.

Aus Bulgarien wird gemeldet, daß in Philippopel wie anch an anderen Orten heftige Erdstöße mit unterirdischem Getöse verspurt wurden. Der Bevölkerung bemächtigte sich eine Panik. In dem Dorse Tschoke, in der Nähe von Ppilippopel, sind fast sämtliche Gebäude durch Erdstöße beschädigt. Ein Wohnhaus stürzte ganz ein. Menschenleben sind nicht zu beklagen.

Rach Warschau wurde ansangs Marz aus einem Provinzasyl ein Mann im Alter von 110 Jahren gebracht. Es handelt sich um einen gewissen Razimierz Szulminski, der im Jahre 1819 geboren ist. Es ist dies zweisellos der alteste Mann Warschaus, ja vielleicht sogar Polens.

In Burma brannten 50 häuser eines Dorsfes völlig nieder. Das Feuer entstand dadurch, daß ein Mann einen Baum in Brand steckte, in dem er eine Schlange beobachtet hatte. Das Vener griff sofort auf die häuser über und ascherte sie ein.

Aus Peting wird gemeldet, daß in der chinesichen Provinz Kansi ein mohammedaninischer Ausstand ausgebrochen sei. Die Vertreter der Nanking-Megierung sind mit dem Generalgouwerneur Li gestürzt. Die Aufstandsbewegung richtete sich gegen die Christen der Provinz. Es ist dies der zweite Aufstand. Der erste wurde im November 1928 mit Mühe unterdrückt und forderte zahlreiche Menschenopser. Die Aufständischen haben einen Newslutionsausschuß gewählt, der die Leitung übernommen hat. Die Regierung hat zur Wiedergerstellung der Ordnung Truppen entsandt.

Ginen gefährlichen Rampf beftand im

Dorfe Bojfowice bei Sosnowice ein 14jähriger Knabe mit einem ungeheuren Habicht. Der hungrige Vogel hatte auf einem Bauernhofe eine Henne ergriffen und sie einige Meter weit fortgeschleppt, worauf er sie zu verzehren begann. Der Knabe, der dies sah, eilte ihm nach und wollte ihm die Henne entreißen. Es entspann sich nun ein erbitterter Kampf, in welchem der Knabe wohl unterlegen wäre, wenn ihm nicht Dorfbewohner zu Hilfe gestommen und den Habicht getötet hätten. Der Knabe trug zahlreiche Verletzungen im Gesicht, am Kopfe und an den Händen davon.

In der Sowjetukraine sind in den Kolonien Waterloo, Johannistal und Spener 72 deutsche Bauern verhaftet und in die Gefängnisse einzgeliesert worden. Die Verhaftung wird damit begründet, daß die deutschen Bauern die Getreidepolitik der Sowjetregierung sabotiert und and, gegen andere Gesetze verstoßen hätten. Ein Teil der Verhafteten ist bereits zu Gesfängnisskrafen verurteilt worden.

In Japan ist in der Stadt Ishioka, 50 Meilen nordöstlich von Tokio ein Großbrand ausgebrochen, dem 1200 Gebände zum Opfer gefallen sind. Die Feuerwehr wurde von Truppen unterstützt, doch machte ein orkanartiger Wind eine wirksame Bekämpfung des Brandes unmöglich.

Aus Amerita wurde unlängst eine große Ueberschwemmungskatastrophe gemeldet, die die Stadt Elba im Staate Alabama getroffen hat. Die Katastrophe entstand infolge eines Damm= bruches am Pea-Tlug. Die meisten Menschen mußten in den oberen Stockwerken Buflucht suchen. Das Wasser stieg so schnell, daß 350 Rinder in einem Schulgebäude abgeschnitten wurden, wo fie um Silfe jammerten. Infolge eines ununterbrochen starten Regenfalls stieg das Baffer und bededte eine Fläche von vielen Meilen. Die Regierung stellte rasch Truppen und Flugzeuge in den Rettungsdienst, die lei= der des starken Regens wegen nur wenig helfen konnten. Im ganzen sollen gegen 10,000 Menschen durch die kluten von der Augenwelt abgeschlossen sein, während die Zahl der Todes= opfer noch nicht bekannt ift.

Trotti hat noch immer keine Unterkunft finden können. Lettens soll er sich nach einer Meldung aus London dem Bertreter des "Daily Telegraph" in Konstantinopel gegen= über geäußert haben, daß er nicht mehr politisch tätig sein wolle und den Bunsch habe, nach England zu kommen, um das britische Museum zu besuchen. Ueber das Verhältnis Englands zu Mußland sagte Tropki, daß die Wiederaufnahme normaler diplomatischer Beziehungen für England im Hinblist auf die amerikanische Konkurenz sehr nötig sei.

Die mexikanische Regierung hat durch Bermittlung ihres Botschafters bei amerikanischen Fabriken eine große Menge Kriegsmaterials, insbesondere Tränengase, Wassen und Munition bestellt. Der Botschafter erklärte, die merikanischen Behörden würden sich lieber des Tränengases als tödlicher Gase bedienen. Das Kriegsgericht in Beracruz hat bisher 85 Tsiziere, darunter einen General, wegen der Bestelligung an der Ausstandsbewegung abgeurteilt. Die größere Mehrzahl erhielt schwere Freiheitsstrasen.

Un der deutsch=polnischen Grenze machten die Zollbeamten in der letten Zeit die Be= obachtung, daß übermäßig viele Reifende an den Armen oder Beinen Gipsverbände tragen. Als sich vor kurzer Zeit abermals solch ein Fall wiederholte, wurde dem Reisenden, der seinen Weg nach Lodz nahm und hier einen Juwelier aufsuchte, ein Beamter nachgesandt. Sofort wurde eine Untersuchung eingeleitet, die ergab, daß die vergipsten Reisenden unter dem Berband Brillanten und andere Rostbarkeiten aus Deutschland nach Polen schmuggeln. Bisher wurde festgestellt, daß auf diese Beife Edelfteine im Werte von 2 Millionen Roty nach Polen geschafft worden waren und daß die Schmugg= ler mit Juwelieren in Lodz, Pofen, Barfchan und Arafau in Berbindung ftehen.

## Quittungen

#### Für den Sausfreund eingegangen:

Amerika: E. Behr 10 Dol, E. Cepiens 5 Dol., U. heinz 2 Dol., E. heine 2 Dol., F. Kaiser 3 Dol., U. Buchholz 2 Dol., für H. Buchholz 2 Dol., für H. Kusmaul 2 Dol., B. Kojner 2 Dol., W. Sturm 2 Dol., B. Willing 5 Dol., H. Jachan 4 Dol., E. Schwahn 2. Dol., R. Seibel 3 Dol., U. Kojtrytin 2. Dol. Bakhth: Durch A. Müller 97,25. Belchatow: Durch G. Strohjchein 22,50. Canada: C.

hart 3 Dol. Czermin: K. Tuczef 39,40. Dolna Grupa: M. Alink 6. Dubielno: H. Naber 5,50. Joanka: M. Tripke 25,50. Justinnow: B. Schmidt 30. Leszud: A. Stripke 10,60. Lipa: E. Roffel 37. Lodz I: Lapfch 2,25 Nudomicz 2, Aleber 2. Lodz II: H. H. Herte 9, E. Kronig 10, D. Bich 10. Lopiennica: W. Mechenberg 36. Luck: S. Müller 22,50. Lyszkowice: M. Heidrich 5 Nowe mosth: E. Grapentin 58,50. Czerce: B. Holland 5. Czercow: Pilger 36. Pzinciw: G. Holland 5. Czercow: Pilger 36. Pzinciw: G. Holland 5. Czercow: Pilger 36. Pzinciw: G. Geite 54. Nadawczysk: E. Neudori 10.9.50. Nadomsko: G. Etrohichein 27,50. Nogóźno: W. Schiemann 12. Nypin: E. Cichhorst 94,50 Sady: G. Janz 56. Siemiątkowo: M. Rosner 27. Irojaczek: M. Eichität 27. Trutowo: Durch C. Eichhorst 27. Mieloziądz: F. Treger 11. Undodze: E. Hoffmann 10 60. Wymnyśle: F. Aliewet 27. 30.-Wola: E. N. Benjfe 10,60, F. Hohenjec 127,50.

Allen lieben Gebern danft aufs herzlichfte die Schriftleitung.

#### Gur den Rapellenbau in Ricin:

Im Dezember eingegangen: (Gem. Radawczyf: D. Winterfeld 50, Benj. Witt 50, J. Siewert 10 E. Lange 10, J. Witt 16, E Hoffmann 30, R. Klingbeil 5, A. Hoffmann 15. H. Kitt 15, B. Muller 15, M. Lange 10, M. Life 15, F Schulz 15, D. Mundt 10, J. Kujat 20, D. Hochenjee 10, W. Schmidt 5. L. Keudorf 10, R. Schwarm 5, F. Mundt 15, L. Wedmann 5, R. Wedmann 2, W. Jeters 2,50, R. Judy 25. Plouszowice: M. Muller 100, M. Dentschünder 20. Kamionfa: J. Heinrich 10, D. Mattis 3, C. Pfeifer 2, E. Mattis 3, D. Klingbeil 3. Gem. Zczulin: R. Reichert 3, D. Strojcher 6, M. Mundt 5, W. Schmidt 6, R. Engel 5, D. Strojcher 5, L. Batfe 5, J. Freiter 10, F. Gabert 3, F. Schmidt 3, G. Janot 5, D. Ratfe 10, E. Janot 5, D. Reumann 3, W. Riemer 2. L. Drath 10, E. Janot 5, D. Reumann 3, W. Riemer 2. L. Drath 10, R. Jangler 5, G. Freigang 10, G. Matfe 4, W. Freiter 3, M. Strojcher 2, J. Batfe 5, D. Wolz 10, R. Golz 5, E. Sontag 5, F. Scheler 5, J. Zielfe 3, M. Groß 2, D. Bachmann 4, R. Jielfe 3,50, G. Klatt 3. D. Bielfe 2, M. Schmidt 2, M. Machtigall 3, M. Nachtigall 2, M. Derz 2, R. Becker 5, M. Hachtigall 2, Marbie: J. Sontag 5, J. Etwinter 10, F. Scheler 10, D. Strojcher 10, E. Smut 1, R. Muhlbrandt 2,50, W. Abam 2, W. Pobe 1, R. Machtigall 2. Narrhie: J. Sontag 5, J. Etwiner 10, F. Scheler 10, D. Strojcher 10, E. Hube 10, M. Mantan 3, J. Tomm 10, M. Rlatt 5, M. Prill 1, J. Kugler 10, W. Machtigall 8.

herzlich bankend, D. Schmidt, Budy Ciemn. pocz Sochocin, pow. Płońsk.

#### Adrefberänderung.

In allen Angelegenheiten der Gemeinde Żyrardow wende man sich an Julius Witt, Żyrardów, Glówna 7.